# Posener Intelligenz Blatt.

### Connabends, den 17. Juni 1820.

### Angekommene Fremde vom 12. Juni 1820.

Fran Gutsbefigerin bon Nigolewsta aus Bytyn, Frau Gutsbefigerin von helben aus Bodfi, I. in Dro. 243 Breslauerftraße; hr. Gutsbefiger v. Bukuwiecki aus Grunzich, I. in Nro. 210 Bilhelmstraße; Sr. Gutsbefiger v. Rupniewsfi aus Bynggfowo, I. in Mro. 99 Bilde; Jr. Gutsbefiger v. Gin= Bfi aus Dobegon, Hr. Erbherr v. Korptowefi aus Ranowo, l. in Nr. 392 Gerberftraße. Bening L. I emperated Louminisa.

Spr. Gutebefiger von Ziettowefi aus Rafinomo, fr. Gutebefiger von Myrielefi aus Robylepole, I. in Rr. 243. Breslauerfrage; Frau Gutebefitge= rin von Gaiewsta aus Molfztyn, Hr. Gutsbefiger v. Drwedi, 1. in Aro. 165 Wilhelmfrage; Frau Erbfrau von Rofzutoka aus Magnofzewie; Sr. Erbherr b. Parezemefi aus Zabifowo, I. in Dro. 391 Gerberftrage.

adengenen Den 114. Juni.

Sr. Gutebeniger von Potoci aus Bronegen, Br. Gutsbefiger von 392 dlinsti aus Jerke, Gr. Gutebefiger bon Saffe aus Lewig, Gr. Gutebefiger Frang Lenkiewicz aus Barfchau, t. in Mro. 243 Breslauerfrage; fr. Gutebefiger Raft aus Zychowie, k. in Mro. 26 Ballischei. ne de meine genangen. I den es et

Frau Gutsbefigerin von Dabrowska, fr. Gutsbefiger v. Kowalski, Sr. Gutebefiger v. Rogalinefi, Gr. Gutebefiger v. Starginefi, fr. Geheimerath Rappart, Frau Gutebefigerin von Riegolewefa, Frau Gutebefigerin v. Selben, Sr. Erbhert von Dunin, Br. Erbherr v. Korytowski, Sr. Konigl. Amtmann Drener, Sr. Erbherr Cholurete, and and and and promised the syld with perduteryes and we miet

the state of the space in Board and section as the

Subhafiations=Patent. Die abeliche Berichaft Vinne; be-

ffebend :

aus ber Stabt Dinne. ben Dorfern Pniemsfawies,

Romino, Lubodzeenica. Bamorze, Turowo,

Rakubowo und

ber Saulanderei Ruffi, bem Geheimen Tribunalstath Johann megdy Off. Ima Zygmunta Wilhel-Siegismund Withelm Schroener, jest ang Schrönera Sedziego Trybunalu beffen Erben, und bem Geheimen Gees taynego, teraz jego Sukcessorow i handlungs = Rath Wilhelm v. Rappard, Ur. Wilhelma Rapparda Konsyliarza gemeinschaftlich gehörig, und auf raypego handlu morskiego wspólnie 128,001 Athlr. 11 ggr. 4 pf. gericht- wlasne ina 128,001 tal. 11 dgr. 4 d. lid) abgeschätzt, soll auf ben Antrag bes sadownie oszacowane, maia bydź na Ruratore ter Johann Siegismund Wils wpiosek Ur. Tempelhoff Kommissabelm Schroederschen erbschaftlichen Liquis rza Sprawiedliwości iako Kuratora bations = Maffe, Suftiz = Rommiffaring Massy sukcessyino likwidacyiney Us. v. Tempelhoff, in Uebereinstimmung mit - Ur. Jana Zygmunta Wilhelma Schröbem Mit-Gigenthumer Geheimen = Rath nera z zniesigniem sie z wspoldziev. Rappard, theilungshalber fubhaftirt dzicem Ur. Rappardem Konsyliarzem merben. Taynym w celu nastapienia działów

Die Bietungs = Termine find auf przez subhastacya sprzedane. ben 15ten Juli,

ben 17ten Oftober b. 3. und ben isten Januar 1821. angesett; und es werben hierdurch alle besiß = und zahlungsfähige Kauflustige Terminen, von welchen ber lette perems

Patent Subhastacyiny. Dobra szlacheckie Pniewy składa iace sie:

z miasta Pniewy.

z wśiów Pniewska wieś-

Komino. Luboszesnica Zamorze. Turowo. Jakubowo i

oledrów Rutki.

Termina licytacyine sa na dzień 15. Lipca r.b. na dzień 17. Października r. b. na dzień 18. Stycznia 1821. wyznaczone; wzywaią się wiec ni-

hiermit eingeladen, fich in ben gedachten nieyszem wszyscy do posiadania i wypłacenia się kwalifikujący, ochotę torisch ift, im Partheienzimmer unsered kupna maigey, aby sie na wspomnio-Gerichts Vormittags um 9 Uhr vor bem nym terminie, z ktorych ostatni iest ernannten Deputirten, Landgerichterath peremtorycznym w mieyscu zwy-Roll einzufinden, und ihre Gebote gu czaynem posiedzeń sadownictwa zra-

Protofoll zu geben, und zu gewärfigen, daß bem im letten Terming meiftbietenb Gebliebenen, nach erfolgter Einwilligung ber Intereffenten, ber Bufchlag ertheilt merben wird.

Es wird hierbei bemerft, bag bie Tare und Berfaufsbedingungen in unferer Re= giftratur jederzeit eingefehen merden; auf bie nach dem letten Termin eingehenden Gebote aber feine Rucfficht genommen werden fann. Trobbonging

Dojen den 9. Mary 1820. Rhnigl, Preußisches Landgericht.

warding next day of the without strature freu, who is Ur Minel-

standt Acro ata tutorszego do praev-

### recusa inaviantence line, lando atveh Cubhaftations = Patent

Landgericht wird hiemit befannt gemacht, Taynego Radzcy Trybunalskiego w bag, bas jum Rachlaffe, best geheimen Tribunale-Rathe Schröner gehorige, im Rrobenfchen Rreife belegene und auf 12294 Ribir. 6 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätte Gut Sinpia Offentlich ver= fauft werden foll, und ber ifte April, ber ifie Juli und ber 4te Offo= ber 1820 gu Bietungsterminen be= ftimmt find. Es werden alle diejenigen sa wyznaczone. welche diefes Gut zu faufen gefonnen und Jahlungefahig find, hierdurch aufgefore wszyscy cheć kupienia dobr tych mabert, fich in den gedachten Termuen, jiacy i zapłacenia ich w stanie bedacy, wovon der lette peremtorisch ift. Bor= aby sie w wyżey oznaczonych termimittage um g Uhr vor bem Deputirten nach z ktorych ostatni iest peremlich ober burch gehörig legitimirte Be- dzinie gtey przed Deputowanym W.

na o godzinie 9- przed Delegowanym Ryll Sędzią Sądu Ziemiańskiego stawili, i swe licyta do protokulu podawali, poczem też za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów náywięcey daiacemu przysądzone zostana.

Tudzież nadmienia się, iż taxa i warunki sprzedaży w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą, na licyta zaś po ostateeznym terminie doszłe żeden wzgląd mianym nie będzie.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewsko-Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż należące do Ben dem unterzeichneten Koniglichen pozostalości niegdy Ur. Schroener Powiecie Krobskim położone i na summe 12294 tal. 6 dgr. 4 fen. sadownie ocenione dobra Słupia, drogą picliczney sprzedane bydź maia licytacyi, I termina licytacyine

na dzień 1. Kwietnia dzień 1. Lipca, i dzień 4. Października

Wzywaią się przeto ninieyszem Landgerichterath Boldt, entweder perfint torygenym, przed południem o govollmadtigte einzufinden, ihr Gebot abjugeben, und zu gewärtigen, bag an ben Meift = und Beftbietenben nach erfolgter Genehmigung des Roniglichen Rammer= gerichts zu Berlin, bei welchem über ben ze. Schronerschen Nachlaß ein Grebit = Berfahren eroffnet worben, unb weshalb auch ber Berfauf bes Gutes Chipia gefdiebet, ber Bufchlag erfolgen und wobei nur bemerft wird, bag nach ben fowohl in ber Registratur bes Ge= richts' als auch bei bem hiefigen Abvofa= ten Mittelftadt zur Ginficht befindlichen Raufbedingungen jeder ber etwanigen Raufluftigen 500 Athlr. als Caution für bie haltung bes Meiftgebots in termino gur erlegen hat, und daß bie Uebergabe bes Guts zu Johanni bes Jahres, in weldent ber Zuschlag und die Zahlung ber Kaufgelber gefchieht, und zwar auch nur alsbann erfolgt, wenn ber Buschlag ein Bierteljahr vor Johanni ftatt gefunden Hat.

Frauftadt ben 4. November 1819.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Adrier not

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß die von dem Kam= merheren Abam v. Bielski aus Morczew, Abelnauschen Kreises, als Besther der Ervpachts=Borwerfer Szwederowo oder

Voldt Sedzia Ziemiańskim osobiście. lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Królewskiego Sądu Kameralnego w Berlinie, w którym nád pozostalością Schroenera process likwidacyjny się toczy, iż z powodu tego przedaż wsi Słupi iesi rozrządzona, kupno dóbr tych przyderzonem sobie mieć będzie; przytem nadmienia się tu iescze, że podług warunków przedażnych tak w Registraturze Sadu, iako i u Ur. Mittelstaedt Adwokata tuteyszego do przeyrzenia znaydujących się, każdy ztych któryby dobra rzeczone kupić chciał, 500 tal. iako kaucyą za dotrzymanie naywyższego podania swego na terminie złożyć winien, i że tradycya dobr tych na S. Jan roku tego, w którym przyderzenie i wypłata summy szacunkowey nastapi, i to tylko w ten czas uskutecznioną będzie, gdy przyderzenie kwartał przed S. Janem mieysce mieć będzie.

Wschowa d. 4. Listopada 1819.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Krolewski Sąd Ziemiański podale do wiadomości, iż obligacya przez Szambelana W. Adama Bielskiego z Morczewa Powiatu Odalanowskiego iako posiedziciela wieczysto dzierzawnych folwarków Szwederowa, czyli Schwebenberg, Abamsberg und Belic im Bromberger Rreife, bor bem Rreid= gerichte zu Ralisch unterm 3often Auguft 1806. für ben bafigen Sanbelsmann Samuel Schene Sachs ausgestellte Dbli= gation über 10,000 Athlr. nebft 5' Pro= gent Binfen, welche mittelft Defrete vom 4ten September 1806. auf Die gedach= ten Guter Schwederowo, Mbamsberg und Belie eingetragen worben, nach ber Ungabe bes Samuel Schene Cache verloh= ren gegangen ift. Es werben baber alle biejenigen, welche an diefem Inftrument Gigenthumes, Pfand= ober fonftige Rechte su haben vermeinen, hierdurch aufgefor= bert, folde in dem gten Auguft b. 3. bor dem herrn Landgerichte = Referendar Dfinisti anberaumten Termine angugei= gen, wibrigenfalls aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Anspruchen prafludirt, bas Inftrument amortifirt, und bie 26= febung beffelben im Sppothefenbuche ber= fügt werben wird.

Bromberg ben 17. Januar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Schwedenberg, Adamsberg i Belie w Powiecie Bydgoskim położonych, przed Sądem Powiatowym w Kaliszu pod dniem 30. Sierpnia 1806 r. dla tamteyszego Handlerza Sariuela Scheye Sachs na 10000 Tal. wraz zprowizyami po 5 od sta wystawiona, która w skutek dekretu z dnia 4tego Września 1806 r. na wzmiankowanych dobrach Schwedenberg, Adamsberg i Belic zaintabulowaną została, podług podania Samuela Schleye Sachs w zagubienie poszła. waią się wiec wszyscy ci, którzy do tegoż instrumentu prawa własności, zastawu lub inne rosczą, aby o takowych w terminie na dzień gtv Sierpnia r. b. przed Deput. W. Referendaryuszem Osinskim wyznaezonym donieśli, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż ze swemi pretensyami uchylonemi będą, umorzenie rzeczonego instrumentu nastapi, i wymazanie takowego z ksiegi hypoteczney zaleconym zostamie.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung

balb bedeckten Wagen, einem Kronleuchter, Meubeln, Silbergeschier, Kupser, Fax vence, Porcellan, Glaser, Tischzeug, Wasche, Betten und Kleidungsstücken gegen gleich baare Bezahlung diffentlich verkauft werden. Dazu steht ein Termin hieselbst auf den 13 Juli 1820., Normittags 9 Uhr, und den folgenden Tagen vor dem Herrn Sekretair Kullack an.

Raufluftige werden hierdurch aufgeforbert fich alebann in ber Behaufung

bes Gafmirthe Rochlig einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbie-

Meferit ben 18. Mai 1820.

Roniglich Preufifdes Land = Gericht.

### Subhaffations = Patent.

Folgende zum Nachlaß der verwittweten Frai Kammerer Milisch gehörige in der Stadt Lobzens und beren Feldmark belegenen Grundstücke:

1) ein Ackerftuck am Erzebuner Guß= fleige;

2) ein Aderftud von Gzegerbiner Bege;

3) ein Ackerfinck am herrschaftlichen Sopfengarten;

4) ein Aderftuck hinter bem herrschaft= lichen Speicher;

5) ein Aderftud zwischen ben Freimarfischen Grundftuden;

6) ein Stud Diefe bafelbft;

7) ein Garten zwischen den Garten bes Johann Saaler und Johann Lemte;

8) ein Ruchengarten zwischen ben Garten bes Erbmann Schendel und Carf Jonas;

9) ein Ruchengarten zwischen ben Garten bes Bleich, Koppe und Behnke;

10) ein fogenannter Garnifonftall;

11) eine Scheune,

welche im Ganzen auf 833 Athle. 8 ggr. 8 pf. gerichtlich gewärdigt worden follen in Termino ben 12. Juli d. I., por bem herrn Landgerichterath Auschke, im Lokale des Landgerichts Theilungs Patent Subhastacyiny.

Następuiące do pozostałości owdowiałey Gościnne Milisch należące, w mieście Łobżenicy i polach Łobżeńskich położone grunta, iako to:

1) Kawał roli koło steguy do Trzebunia idącey;

2) Kawał roli koło Sczerbińskiey dregi;

 Kawał roli koło pańskiego Chmielnika.

4) Kawał roli za pańskim spichlerzem;

 Kawał roli pomiędzy gruntami Freymarku;

6) Kawał łaki tamże;

 Ogród pomiędzy ogrodami Jana Saalera i Jana Lemke położony;

 Ogrod kuchenny pomiędzy ogrodami Erdmann Schendel i Karola Jonas położony;

 Ogrod kuchenny pomiędzy ogrodami Bleicha, Koeppe i Behnke położony;

10) Staynia tak zwana garnizonowa;

11) Stodała;

sądownie, ogółem na 833 Tal. 8 dgr. 8 der. ocenione zostały, końcem uskutecznienia działów w terminie na dzień 12. Lipca 1820. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ruschke tu w lokalu Sądu Zie-

halber an den Meistbietenden verkauft werben. Besitzsähige Kauflustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß die Taxe jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden kann.

Schneidemuhl ben 14. Oftober 1819.

Ronigl. Preuf. Land gerich t.

miańskiego wyznaczonym naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Zdolność kupienia posiadaiących wzywamy do terminu tego z uwagą że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 14. Marca 1820-Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll das im Wreschner Kreise belegene adliche Gut Kleparz nebst Zubehör dem Antrage mehrerer Realgländiger gesmäß, von Johannis c. ab, im Wege der öffentlichen Licitation auf 3 Jahre verpachtet werden, wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 4. Justi c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Lehmann in unserm Instruktions-Zimmer auberaumt, und laden wir zu diesem Termine die Pachtlussigen mit dem Bemersken ein, daß der Meistbietende den Zusschlag zu gewärtigen hat.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur inspicirt werden.

Gnefen ben 15. Mai 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ediktal=Vorladung.
Bon Seiten des unterzeichneten Gerichts wird hiermit zufolge Auftrages
des Königl, Hochlobl. Land = Gerichts
zu Fraustadt bekannt gemacht, daß auf
ben Antrag des Vormundes der Adalbert

Obwiesczenie.

Dobra Kleparz z przyległościami w Powiecie Wrzesinskim położone, maią bydź stosownie do wniosku Wierzycieli realnych na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. dregą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczone, w tym celu wyznaczyliśmy termin nadzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann w sali instrukcyiney. Na takowy chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, gdzie więcey daiący przyderzenie uzyskać może.

Warunki dzierzawne można w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzeć.

Gniezno d. 15. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sądu stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wiadomo się ninieyszem czyni, iż

Mickeschen Minorennen über ben Rach= lag bes Batere berfelben bes verftorbe= nen Amfmanns Abalbert Micke zu Grunau bei Liffa, ber erbschaftliche Liquida= tione=Proceff eroffnet worden. Ge wer= ben baher alle biejenigen, weld,e an bem Rachlaffe beffelben Unfprache und Kor= berungen zu haben vermeinen vorgela= ben, in bem auf ben 3 0. Juni b. 3. in dem Geschäftslokale bes hiefigen Rb= niglichen Friedensgericht anberaumten Liquidationstermine entweder in Perfon oder durch Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren, und beren Richtigfeit nachzuweisen, und Behufs beffen, die etwa hinter fich habenden Dofamente und Brieffchaften mit gur Stelle gu bringen, Diejenigen aber, welche fich weber melben noch in bem Ternine er= scheinen werben, haben zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart, und mit ihren For= berungen nur an basjenige werben verwiefen werben, was aus ber Maffe, nach Befriedigung ber fich melbenden Glanbiger ubrig bleiben burfte, benjenigen Glaubi= gern, die burd allzuweitige Entfernung an bem perfoulichen Erscheinen gehindert merben, und benen es an Befanntschaft bier fehlen follte, werden die Abvokaten Jungmann und Grocholski zu Dlanda= tarien in Borfdlag gebracht, die fie mit Willmacht und hinlanglicher Informa= fion berieben fonnen.

Liffa, den 32. Mais 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

na wniosek Opiekuna małoletnich dzieci niegdy Woyciecha Mike nad maiatkiem tegoż Woyciecha Mike byłego Ekonoma w Grunowie pod Lesznem, sukcessyonalny likwidacyiny process rozpoczetym został. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości iego pretensye rosczą, aby się na terminie likwida cyinym dnia 30. Czerwca r. b. w lokálu Sadu Pokoiu tuteyszego o sobiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich udowodnili, a końcem tym, maiace w reku dokumenta i pisma natychmiast złożyli. Ci zaś, którzy się nie zgłoszą, ani na terminie niestaną, spodziewać się moga, iż z wszelkiemi prawami pierwszeństwa prekludowanemi, a z pretensyami swemi tylko do tego maiatku odeslanemi będą, który z massy po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli w reście pozostać by mogł. Tym zaś Wierzycielom ktorzy dla zbyteczney edległości osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, przedstawiaią się Adwokaci Jungmann i Grocholski za Mandataryuszów których pełnomocnictwem i informacya opatrzyć moga.

Leszno d. 31. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Pokoiu

## Beilage zu Mr. 49. des Posener Intelligenz Blatts.

Befanntmachung.

Die Herschaft Ofirzeszow mit Einschluß der Kreisstadt gleiches Namens, soll von Johannis d. J. ab, auf 3 nacheinander folgende Jahre, in dem auf dem hiesigen Landgerichte vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Voretins auf den 1. Juli d. J. anderaumten Lizitations-Termine öffentisch an den Meist= und Bestietenden verpachtet werden. Bestigund zahlungsfähige Pachtlustige fordern wir auf in diesem Termine, Bormittags um 9 Uhr, in unserm Instruktionszimmer zu erscheinen. Die Pachtbedingungen werden im Termine besamt gemacht werden.

Rrotofgen ben 5. Juni 1820. Rbnigl. Preug. Landgericht.

### Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß des Joseph v. Mabolinsti gehörigen Güter 1) Borzeciczti mit 2) Galązti, 3) Unislaw, 4) Eusnia, deren bisherige Verpachtung mit Johannis d. J. abläuft, sollen auf ein Jahr, von Johannis 1820. dis dahin 1821. an den Meissbietenden verpachtet werden. Diese Verpachtung geschicht ohne Unschlag in Pausch und Bogen. Zur Licitation ist vor dem Deputirten Land-Gerichts-Nath Rosentranz ein Termin auf den 28. Juni d. J. anderaumt worden, und werden hiermit Zahlungsund Besitzsähige Pachtlustige ausgesorObwiesczenie

Dobra Ostrzeszowskie włątznie z miastem Powiatowem Ostrzeszow w terminie dnia 1. Lipca r. b., przed Sędzią W. Boretius w tuteyszym Sądzie wyznaczonym od Świętego Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Zapozywamy przeto wszystkich posiadania i zapłacenia zdolność idzierzawienia ochotę maiących, aby w terminie tym o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyjney się stawili. Warunki dzierzawy w terminie samym ogłoszone będą.

Krotoszyn dnia 5. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Dobra do pozostałości niegdy W. Józefa Radolinskiego naležące, mianewicie: 1. Borzeciczki, 2. Gałązki, 3. Unisław, 4, Susnia, których dotychczasowa dzierzawa na S. Jan r. b. się kończy, maią bydź na ieden rok od S. Jana 1820 až do tego czasu 1821, bez anszlagu ryczaltem naywięcey daiącemu w dzierzawę wypu-Wyznaczywszy przeto do sczone. licytacyi termin na dzień 28. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sedzią Rosenkranz, zapozywamy ninieyszem wszystkich zapłacenia i posiadania zdolność i ocho

bert sich in biesem Termine, Vormittags um 9 Uhr, auf bem Landgericht personlich einzusinden und die Bekanntmachungen der Pachtbedingungen, so wie den Zuschlag mit Borbehalt obervormundschaftlicher Genehmigung zu gewärtigen.

Krofoschin ben 12. Juni 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

tę maiących, aby w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym się stawili i ogłoszenia warunków dzierzawnych i przyderzenia, z zastrzeżeniem iednak zezwolenia Sądu nadopiekunczego, oczekiwali.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Offener Arreft.

Bon dem unterzeichneten Königl. Landsgericht wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß über das Bermögen des verstorbenen Raufmannes Carl Gottlob Rrause zu Rawicz der Konkurs eröffnet, und der Tag des eröffneten Konkurses auf die Mittagöstunde des heutigen Tasges festgesetzt worden ist.

Es wird baher allen und jeden, wel= che von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Gachen, Effetten ober Briefichaf= ten hinter sich baben, hiermit angebeutet, davon nicht das mindeste verabfol= gen zu laffen, vielmehr bem blefigen Landgericht bavon fofort treuliche Ungeige gu machen, und die Gelber ober Sachen, mit Borbehalt ihrer baran habenben Rech= te ad depositum abguliefern; midrigen= falls bas Bezahlte oder Berabfolgte fur nicht geschehen geachtet, und gum Beffen der Maffe anderweit beigetrieben werben wird. Diejenigen Inhaber ber Gelber und Sachen, welche folche verschweigen, ober gar gurudhalten, haben gu gewarti=

#### Areszt otwarty

Niżey podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publicznoy wiadomości, iż nad maiątkiem zmarłego Karola Bogumiła Krause kupca w Rawiczu konkurs otworzonym, i dzień ogłoszonego konkursu na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy więc, którzy od dłużnika powszechnego cokolwiek z pieniedzy, rzeczy effektów lub papierów w ręku swych maią, przestrzegaią się ninieyszem, aby z tego wszystkiego nikomu nic nie wydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tém natychmiast sumiennie donieśli i piemiądze lub rzeczy, z zachowaniem sobie praw do tychże im służących, do Depozytu złożyli; w przeciwnym albowiem razie to co wypłaca lub wydadza, za nie zapłacone i nie wydane poczytanem i na rzecz massy konkursowey, powtórnie ściągnietem bedzie. Gi zaś posiadacze pieniedzy i rzeczy, którzy takowe zataią, lub wcale u siebie zatrzymaią. gen, baf fie ihres etwa baran habenben Unterpfandes und andern Rechts werben für verluftig erklart werben.

Frauftadt ben 10. April 1820. Roniglich Preug, Landgericht. spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotów tych iakie kolwiek służyć im mogące prawa utraca.

Wschowa d. 10. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Offener Arreft

Rad bem über bas Bermogen bes entwichenen Raufmann Friedrich Bilhelm Reif ju Bojanowo dato ber Konfurd er= öffnet worden ift, fo werden alle biejeni= gen, welche von bem Gemeinschuidner etwas an Gelbe, Gachen, Effetten ober Briefichaften in Sanden haben, bierdurch aufgefordert, nichts bavon an benfelben gu perabfolg u, fondern bem fiefigen Landge= richt forberfamft treuliche Angeige gu ma= chen, und bie an fich habenben Gelber, Sachen 2c. mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte in das gerichtliche Des tychze studgegeh, do Depozytu są-

haben zu gewärtigen, daß das von ihnen postapili, spodziewać się maią: iż Gezahlte oder Gegebene für nicht gefche= to co rzeczonemu Dłużnikowi zapła hen geachtet, und zum Besten der Mafes ca, Aub wydadza, za nie zaplacone i fe anderweitig beigetrieben, Die Inhaber niewydane uważanem będzie ina rzecz folder Gelder oder Sachen aber, melder massy powtornie od nich ściągniętym dieselben perschweigen und zurückhaltene zostanie; ci zas posiadacze pieniędzy noch außerdem alles ihres daran habened i rzeczy takowych, którzyby o nich den Unterpfande und andern Rechtes für zamilezeli i one u siebie zatrzymali,

Fraustadt ben 4. Mai 1820. wego, poczytani bedą.

Ogólny Areszt,

Gdy nad maiatkiem zbieglego Fryderyka Wilhelma Reiss kupca z Bojanowa na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto wszyscy, którzy po krydaryuszu cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w ręku swych maią, wzywaia się ninieyszem ażeby z tego wszystkiego temuž kupcowi Reisowi nic mie wydawali, ale owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayśpieszniey o tem wiernie donieśli i maiące za sobą pieniądze, rzeczy i t. d. zzachowaniem sobie prawim do positorium abzuliefern. and ob mi vel dowego złożyli. Ci zaś ktorzyby Diesenigen, welche hierwider handeln, wbrew zakazowi ninieyszemu sobie verlustig erflart werden sollen. procz tegoliescze za utracaiących poon ingwahultera grant ger siadanego zastawu lub innego prawa

sied metalin succession moroga Wschowa d. 4. Maia 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Das unterzeichnete Ronigl. Landgericht macht hierdurch befannt, daß uber das Bermogen bes entwichenen Raufmann Friedrich Withelm Reiß zu Bojanowo dato ber Concurd eroffnet worden ift.

Es werden baber alle biejenigen, welche Unspruche an ben zc. Reiß zu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis ben 30. Auguft b. 3., Vormittage um 8 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichte Rath Boldt hierdurch vorgeladen, fich entweder personlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftig= Commiffarien Gichftabt, Raulfuß unb: Salvad, fo wie die Abvokaten Fiedler, Stord und Mitteiftabt hiefelbft vorge= Schlagen werden, einzufinden, ihre For= berungen anzubringen, bie etwanigen Borgugerechte auszuführen, bie Beweiße mittel bestimmt anzugeben, und bie etwa? in Sanden habendon Schriften mit zuer Stelle zu bringen haben. In bem angefetten Termine follen bie Glaubiger gugegen ju gewärtigen, daß fie mit ihren teoznego ustanowienia Kuratora i Univruden an die jegige Maffe werben Kontradyktora; niestawaiący zaś niepraflubirt, und ihnen beshalb gegen bie zawodnie spodziewać sie moga, iż z gen wird auferlegt werden, as open hat szey massy prekludewani zostana, i

Raufmann Friedrich Wilhelm Deif zu nem bedzien 19 Antil Agin

Zapozew Edyktalny.

Niżey podpisany Krol. Sąd Ziemiański, podaje ninieyszem do publiczney wiadomości: iż nad maiątkiem zbiegłego Fryderyka Wilhelma Reiss kupca z Boianowa na dniu dzisievszym konkurs otworzonym został.

Zapozywaią się więc ninieyszem publicznie ci, którzy iakowe pretensye do przerzeczonego Fryderyka Wilhelma Reissa mieć mniemaia, aby na terminie likwidacyinym dnia 30. Sierpnia c. przed południem o godzinie 8. przed Delegowanym Sedzią Ziemiańskim Voldt wyznaczonym, osobiście, lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Eichstaedi, Kaulfuss i Salbach lub Adwokaci Fiedler, Stork i Mittel. staecit proponuia, stawili się, pretensye swe podali, prawa swe iakieby im do pierwszeństwa służyć mogły udowodnili i dowody należycie wyłusczyli, znaydujące się zaś w ręku ich pisma i papi ry w mieyscu ragleich zur befinitiven Bestellung bes Cu= zem zlożyli. Wzwyż oznaczonym ratore und Contradiftore aufgefordert terminie wezwani zarazem zostana werden. Die Ausbleibenben haben ta= zgłaszaiący się Wierzyciele do ostaübrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweis pretensyami swemi do teraznierszey. onym przeciw zgłaszającym się Kre-Bugleich wird ber Gemeinschusbner dytorom, wieczne milczenie nakazadiesem Termin biermit vorgelaben, um die betreffenden Nachrichten mitzutheilen und über die Ansprüche der Glaubiger Ausfunft zu geben.

Frauftabt ben 4. Mai 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll in dem Prozeß des SchukzJuden Raphael Aron zu Brätz, wider
die Pächter Grunwalbsche Erben zu
Bomst, die bei den Berklagten mit Arrest
belegte diesjährige Frühjahrs- und Lammschurwolle in Termino den in Justius d. J., zu Bomst, vor dem Comsmissario Herrn Landgerichtsrath Helmuth
dsfentlich an den Meistbietenden gegen
gleich baare Bezahlung verkauft werden,
weshalb Rauslustige hiermit eingeladen
werden.

Meserit den 5. Juni 1820.

Koniglich Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baß in Termino den 8. Juli b. I., sollen in der Behausung des Schankers Wenrauch hieselbst auf Groftwo, emige Stuck hornvieh, wie auch verschiedenes hans = und Wirthschaftsgeräthe gegen baare Bezahlung in Preuß. Courant an den Meistbietenden verkauft werden. Ins

Na termin ten zapozywa się oraz powszechny dłużnik kupiec Fryderyk Wilhelm Reiss, aby potrzebne w tym względzie wiadomości udzielił i względem pretensyi Wierzycieli oświadczył się.

Wschowa d. 4. Maia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Zaaresztowana na wniosek staro; zakonnego Raphael Aron z Broiec, Sukcessor m Dzierzawcy Grunwalda w Babimoście tegorocznia wiosienna i iagnięca strzyszka welny, będzie w terminie dnia 11. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Helmuth Konsyliarzem w Babimoście wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłate sprzedasna, o czem ochotę kupna maiących uwiadomiaiąc wzywamy ich ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Ninieyszem podaie się do publiczney wiadomości iż w terminie dnia 8. Lipcac. o godzinie 10 zrana mają bydź w zamieszkaniu gościnnego Weyrauch tu w Bydgosczy na Grodztwie, kilka sztuk bydła rogatego, iakoli też różne sprzety, tak domowe iako i pospodarcze za gotową w kurancie Pruskim złożyć się maiącą za-

bem wir nun bas Publifum hiermit in Renntnif feten, fo laben wir Raufluftige hierdurch ein, fich in diefem Termine ein= zufinden, und ihre Gebete abzugeben.

Bromberg ben 20. Mai 1820. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

plata sprzedane. Uwiadomiaiac o tym terminie Szanowną Publiczność wzywamy oraz ochotę kupna maiących iżby się w tymże stawili i licyta swe podáć nieomieszkali.

Bydgoscz d. 20. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Zufolge Auftrag des Königt. hochlobli= chen Candgerichts gu Frauftabt haben wir gur Berpachtung auf 3 Jahre bon Johannis d. J. ab, das zum Rachlaffe bes Jacob Amiatkoweki gehörigen in dem Dorfe Releg bei Roffen belegenen Saufes nebft Stallungen, einem binter bem Saufe belegenen Garten, einem auf ben Rel= Bewer Feldern befegenen Quart Ader und zwei Diefen, einen Termin auf ben 22. Juni b. J., Morgens um 8 Uhr, auf ber hiefigen Gerichtoffube an= gefett, wir taben baber Pachtluftige biermit vor, in biefem Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und wird mit bem Meiftbietenden fogteich ber Pachtfontraft abgeschlossen.

Die speciellen Bedingungen fonnen jebergeit in unferer Regiffratur nachgefe= hen werden.

Koften ben 10. Juni 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publican dum.

Die sub Dir. 110. hiefelbft belegene einem Wohnhause nebst Scheune, Uder, Wiesen und Garten, welche 1756 Rthlr.

Obwiesczenie.

Stosownie do polecenia Przes. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do zadzierzawienia na 3. lata od S. Jana r. b. zacząwszy do pozostałości Jakoba Kwiatkowskiego należącego w Kielczewie pod Kościanem położonego domu wraz z stayniami, ogrodem za domem polożonym, iedney na Kielczewskich polach leżącey kwarty roli i dwóch lak termin na dzień 22. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie, zapozywamy ochotę do zadzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i z naywięcey daiącym zaraz kontrakt zawartym zostanie.

Warunki sczególne mogą bydź kaźdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Kościan d. 10. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo katowskie tu pod Scharfrichterei-Grundstücke, bestehend in Numerem 110 polozone, na 1756 tal. 2 dgr. ocenione, z domu, stodoły, gruntu, łak i ogrodów składa-

2 gGr. tarirt, follen, gufolge Auftrages Eines Konigl. Preug. hochverordneten Landgerichts zu Meserit vom 4. b. Dl., Schulden halber offentlich an den Meifebietenben verkauft werden; biegu ftebet ber Termin auf ben 29. Juli c. allhier,an, ju welchem Kaufluftige und Zahlungefähige eingeladen werden, und hat ber Meiftbie= tende bes Infchlages nach erfolgter Genehmigung der Glaubiger zu gewartigen. Die Tare nebst Supotheken-Schein kon= nen zu jeder Beit in unferer Regiffratur eingesehen, und die Raufsbedingungen werden im Termin befannt gemacht wer, ben.

Birnbaum ben 15. Mai 1820.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Auftion.

Bufolge Verfügung bes Konigl. Land= gerichts in Meferit, foll ber Nachlaß bes ju Zadyn verftorbenen Gutspachtere Carl Friedrich Gaffe, bestehend in Uhren, elnem golbenen Ringe, Gilber, Porcelan, Glas, Binn, Rupfer, Meffing, Blech, Gifen, Leinenzeug, Betten, Meubles, Hausgerathe, einem hatb bedeckten 2Ba= gen, Pferdegeschirr, Rupferstichen und Budjern, offentlich an ben Meiftbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben. Wir haben hiezu einen Termin auf ben 28. Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr, zu Widgin bei

iace się, ma bydź skutkiem upowaźnienia Królewsko-Pruskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzeca z dnia 4. b. m. z przyczyny długów więcey daiącemu sprzedane. do czego termin na dzień 29. Liplca r. b. tu w mieyscu wyznaczonym został, na któren uzdatnionych i ochotę kupna maiących wzywaiąc, zapewniamy ich: iż więcey ofiaruiacemu za przyjęciem Wierzycieli przybitem zostanie. Wartość tychże z zaświadczeniem hipotecznym może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana, tudzież kondycye na terminie obznaymionemi zostana.

Miedzychod d. 15. Maia 1820.

Aukcya.

Stosownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ma bydź pozostałość zmarłego w Zadyniu dzierzawcy Karola Fryderyka Gafike, składaiąca się z zegarów, złotego pierścionka, śrebra, porcelany, szkła, cyny, miedzi, mosiędzu, blachy, żelaza, rzeczy lnianych, pościeli, meblów, porządków domowych, półkrytego powoza, porządków do zaprzegu służących, kupfersztychów i książek, publicznie naywięcey daiącemu, za natychmiast gotowa zapłatą w kurancie sprzedaną. Wcelu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r, b. przed

Wollstein anberaumt, und taden zu bemfelben Kaufluftige hiermit ein.

Wollftein ben 30. Mai 1820.

Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Enbesunterschriebener empfiehlt sich einem geehrten Publiko zur bevorstehenden Joshannis-Bersur mit einem wohlassorierten Lager von gefaßten Juwelen, Perlen und Bijouterien. Auch kauft derfelbe Gegensfande die in bieses Fach einschlagen.

Pofen den 16. Juni 1820.

A. S. Saaling, Juvelier aus Berlin, logirt am Markt im Streinlerschen Hause No. 92, eine Treppe hoch. południem o godzinie 9. w Wydzymiu pod Wollsztynem, na który ochotę kupna maiących nininyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 3d. Maia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Niżey podpisany zaleca się Szanowney Publiczności na następujący jarmak S. Jański znacznym składem osadzanych juwelów, perel i kleynotów. Kupuje także przedmioty tego rodzaju.

Poznań d. 16. Czerwca 1820.

A. S. Saaling,
Jubiler z Berlina, mieszka
w kamienicy Pana Stremmlera w rynku Nro. 92. na
pierwszem piętrzę.

W drodze dobrowolney licytacyi sprzedane bydź maią inwentarze, iako to: konie, woły, krowy, iałowe bydło, sprzęty gospodarskie i meble w wsi Włosczanowie pod Janowcem w Powiecie Wągrowieckim, na dniw 8. Lipca n b. zrana o godzinie otey, na który to termin ochotę kupna maiący wzywaią się ninieyszym.

Poznań d. 14. Czerwca 1820.

Sukcessorowie s. p. Józefa Gostyńskiego.

Litterarische Angeige.

O zakładaniu folwarków podług zasad szkockiego gospodarstwa przy względzie na stosunki Anglii i o przyodzbieniu posad wieyskich, dzieło w iężyku angielskim wypracowane przez J. L. Cou-

skich, dzieło w iężyku angielskim wypracowane przez J. L. Coudona. Obiaśnione trzydziestu óśmiu rycinami wystawiającem budowy i różne poprawy rolnicze świeżo dokonane. Na ięzyk polski przełożone i uwagami zbogacone przez A. P. Biernackiego.

E. S. Mittler in Posen am Markt Dr. 90.